Dienstag, (O.) 21. Mai

Redakcya i Expedy cya przy ulicy Konstantynowskiej pod Redactio nund Expedition: Ronftantinerftraße Aro. 327. Nr. 327 - Abonament w Kodzi: rocznie Rsr. 3. półrocznie Rsr. 1 kop. 50, kwartalnie kop. 75. Na stacyach poczt: rocznie rs. 3 kop. 70. półrocz: rs. 1 k. 85, kwart. k, 92 1/2

- A bonnement in Bod : jahrlich 3 Rbl., halbjahrl. 1 Rub. 50 Rop., vierteliah. 75 Rop. -- Auf allen Boftamtern: jahrl. 3 RIb. 70 Rop., halbi. 1 Rbl. 85 Rop., viertelj. 92 1/2 Rop.

Naczelnik Łodzińskiego Powiatu. w Łodzi dnia 5, (17) maja 1867 roku. Nr. 2762. Przez postanowienie Rady Administracyjnej, z dnia 3 (15). sierpnia 1865 r. Nr. 15402 udzielonym był przywilej poddanemu francuzkiemu A. Mosselman i Spółka, na zaprowadzenie w Królestwie Polskiem wynalczionego przez nich szczegolnego sposobu przygotowania sztucznego nawozu z odchodów

lub innych użyżniających materjałów i wapna.

Artykułem 4 wspomnionego postanowienia na otrzymujących przywilej włożony został obowiązek, wprowadzić w wykonanie wyżej przytoczony wynalazek w przeciągu roku od daty postanowienia i na dowód tego przedstawić świadestwo właściwej Władzy, w przeciwnym razie przywilej ich traci

moc obowiązującą.
Ponieważ zaś wspomnieni wynalazcy warunkom tym zadosyć nieuczynili, nie przedstawiwszy ani w przepisanym terminie ani do tychczas wymaganego świadectwa o wprowadzeniu wynalazku, zatem w skutek polecenia Komisji Rzadowej Spraw Wewnetrznych z dnia 19 (31) marca 1867 roku Nr. 42/2544 danego Rządowi Gubernialnemu Petrokowskiemu ogłasza się, że przywilej dany A. Mosselman i Społka na zasadzie artykułów 4 i 5 wspomnionego postanowienia Rady Administracyjnej stracił moc obowiązująca

Za Naczelnika Powiatu, Pomocnik Radca Dworu -Referent A. Kiedrzyński.

Prezydent miasta Lodzie wie des

Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych przez reskrypt z dnia 5 (17) kwietnia r. b. Nr. 39330/5832, oznajmita Rządowi Gubernialnemu Petrokowskiemu, że Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu na mocy art. 111 Ustawy Stemplowej Najwyżej pod dniem 25 września (7 października) 1863 ro-ku zatwierdzonej załeciła, aby każdy fabrykant, rzemieślnik i profesjonista bez względu należenia do zgromadzenia rzemieślniczego i posiadania listu majstrowskiego, winien być zaopatrzony w konsens administracyjny — nadto każdy fabrykant, profesjonista lub rzemieślnik ktory wyroby swc sprzedaje nie w fabryce lub warsztacie lecz w oddzielnym sklepie, winien jest posladać prócz konsensu na fabrykę lub

rzemiosło, oddzielny konsens na sklep a to pod skutkami kary art. 140 tejże Ustawy zastrzeżonej W skutek więc reskryptu Rządu Gubernialnego Petro-kowskiego z dnia 2 (14) maja r. b. Nr. 470/8059, Prezydent zawiadamiając o decyzji tej fabrykantów, rzemieślników, profesjonistów i handlarzy nie posiadających dotąd konsensow na jakiego bąć rodzaju fabrykę, rzemiosto, profesję lub handel, aby o wyjednanie im takowych bezzwiocznie postarali się uchylający się bowiem od wykupienia konsensu a zajsię — uchylający się bowiem od wykupienia konsensu a zajmujący się, jakimkolwiek procedejem, narażą się na karę kontrawencji konsensowej wyrówywającą podwojnej wysokości stempla do konsensu użyć się winnego, a obok tego każdy jaku lekceważący rozporządzenia Rządu, fabrykę, zakrąd rzemiesjniczy lub handel, będzie miał żamknięty du czesu wyjednania konsensu i żadne tłomaczenie przyjętem wie będzie

.w Łódzi dnia 7 (19) maja 1867 roku. E. Pohlens,

Der Chef des Lodzer Kreijes. Lodz, den 5. (17.) Mai 1867, Rr. 2762.

Durch Beichluß des Administrations-Rathes, vom 3. (15.) Aug. 1865, Ar. 15,402, wurde dem französischen Unterthan A. Moffel. man und Comp. auf die Ginführung in das Königreich Polen einer con ihnen erfundenen, besonderen Bereitungsart von fünstlichem Dunger aus Egerementen oder anderen befruchtenden Stoffen

und Ralf, ein Privilegium ertheilt. Im Artifel 4 des erwähnten Beschlusses war ben Priviles giums-Inhabern die Pflicht auferlegt, die oben ermähnte Erfinding im Laufe eines Jahres, vom Tage des Beschlusses ant, in Ausführung zu bringen und gum Beweise beffen ein Beugniß der betreffenden Beborde vorzulegen, widrigenfalls ihr Privilegium

die verbindliche Rraft verliert.

Da nun die erwähnten Erfinder diesen Bedingungen nicht nachgekommen find, andem fie weder gur bestimmten Beit noch bis jest bas erforderliche Beugnif über die Aussubrung ihrer Erfindung erlegt haben, fo wird in Folge einer von ber Regierungs-Kommiffion Der Suneren Ungelegenheiten an die Petrotower Gubernial-Regierung gemachten Borlage vom 19. (31.) März 1867, Nr. 42/2544, befanut gemacht, daß das den Herren Mosselman und Comp. ertheilte Privileginui, auf Grund der Art. 4 und 5 des oben angeführten Beschlusses, seine verbindliche Araft verloren hat. Für den Kreischef, der Gehilse, Hofrath Referent Kiedrzyński.

Der Prafident der Stadt Lod 2. Die Regierungs Kommission der inneren Angelegenheiten hat durch Reffript vom 5. (17,) April d. I., Nr. 39,330/5832, die Petrofower Gubernial-Regierung benachrichtigt, daß die Regie-rungs-Kommission der Einkunfte und des Schapes laut Art. 111 der unter dem 25. September (7. Oftober) 1863 Allerhöchst beftätigten Stempel-Berordnung anbefohlen hat, daß ein feder Fa-brifant, Sandwerfer und Professionist, ohne Mudficht Darauf, ob er zu einem Gewerfe gebort und einen Meisterbrief befitt, mit einem Adminiftrations-Konsense verseben sein foll, und daß außerdem feder Fabrifant, Sandwerfer oder Professionift, welcher feine Grzengnisse nicht in der Fabrik oder Werkstelle, sondern in einem besonderen Laden verkauft, außer dem Konsens auf die Fabrik oder das Handwerk, noch einen besonderen Konsens auf den Laden baben muß, und zwar bei der in Art. 140 dieser Berordnung angedrohten Strafe.

In Folge eines Refkriptes der Petrolower Gubernial-Regies rung vom 2. (14.) Mai d. S., Nr. 470/8059, benachrichtigt ber Prasident die Fabrikanten, Sandwerfer, Professionisten und Sandler, welche bisher noch keine Koniense für ihre Fabriken, Sandler, welche bisher noch keine Konienie für thre Fabriken, Handwerke, Professionen oder Handlungen irgend welcher Art besißen,
hiervon und fordert sie auf, sich um die Erlangung derselben unverzüglich zu bemühen. Wer sich weigert, einen Konsens zu lösen
und irgend ein Geschäft betreibt, sett sich einer Konsens zu lösen
und irgend ein Geschäft betreibt, sett sich einer Konsens-Kontraventions-Strafe aus, welche dem doppelten Preise des Stempels
gleichkommt, der zum Konsense verwendet werden sollte; außerdem wird ihm, als einem die Verordnungen der Regierung Nichtachtenden, seine Kabrik, Werkstelle oder Handlung bis zut Erlangung geschlossen und gat keine Entschuldigung angenommen.
Lodz, den 7. (19) Wai 1867.

Magistrat miasta Łodzi zawiadamia osoby interesowane, że Gustaw Brullow kupiec, dotąd księgą stałej ludności miasta Łodzi pod Nr. domu 2 objęty, ma zamiar przenieść się na stałe zamieszkanie do miasta Berlina w Prusach. Ktoby więc miał do niego jakie pretensje, winien z dowodami prawnemi w ciągu tygodni czterech zgłosić się do Magistratu tutejszego, albowiem po upływie tego czasu, rzeczony Brullow po udział paszportu emigracyjnego przedstawiony zostanie. w Łodzi dnia 6 (18) maja 1867 roku.

Prezydent: Pohlens. P. o. Sekretarza: Michalski.

Prezydent miasta Łodzi. W myśl obowiązujących przepisów i w wykonaniu reskryptu JW. Gubernatora Petrokowskiego, z dnia 1 (13) b. m, i r. Nr. 3859 przypominam p. p. kupcom, cukiernikom, restauratorom, utrzymującym hotele oraz wszelkie inne zakłady publiczne, ażeby cenniki i rachunki zakładów swoich utrzymywali tylko w rublach i kopiejkach srebrnych.

Niestosujący, się do niniejszego i prowadzący rachunki i cenniki na ztote, do kar pieniężnych pociągani będą.
w Łodzi dnia 2 (14) maja 1867 roku.

E. Pohlens.

Taksa wiktuałów na miesiąc maj r.b. ustanowiona została jak następuje:

| WOŁOWINA.                                                                                                                                            | kop.                                                                                                                                           | WIEPRZOWINA. kop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | . 7                                                                                                                                            | wątrobę, serce, lekkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Miesa wołowego funt                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                              | płuca $37^{1/2}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| za polędwicy                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                             | ,, nerki 12½.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 wiązek nakow                                                                                                                                      | 48                                                                                                                                             | " sadła świeżego funt 19                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " Watrobę                                                                                                                                            | 16                                                                                                                                             | " smalcu topionego " 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Serce cale                                                                                                                                         | 20                                                                                                                                             | " stoniny świeżej " 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "Dudy z płuc, i lek.                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cynadry                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                             | i., " wędzonej " 24<br>i. suszonej " 22                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ozór                                                                                                                                                 | 36                                                                                                                                             | 1 1) 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Ozor<br>" Głowę z mordą                                                                                                                            | 48                                                                                                                                             | 4 nogi po pierwszą pętlinę 25<br>BUŁKI I CHLEB, kop.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "Cztery nogi                                                                                                                                         | 24                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " Kaptury bez częśc                                                                                                                                  | i mie-                                                                                                                                         | Buth phacunoj rune                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| snej jako w mięsie                                                                                                                                   | iuż li-                                                                                                                                        | Indiana = mid-i bonomiol                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| czonej                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                              | 1/2 Mop. III was je zotovi                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pud toju czystego czyli f                                                                                                                            | un.                                                                                                                                            | Bułka z maki pszennej za                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rs, 4 kop. 80                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 1 kop. ma ważyć zołot. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funt loju kop.                                                                                                                                       | 19                                                                                                                                             | Placek solony za 1/2 kop. ma                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ważyć zołot. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CIELECINA                                                                                                                                            | kop.                                                                                                                                           | Chléb pytlowy z maki parowej                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cieleciny funt                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                              | funt 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Za głowe z mozgiem                                                                                                                                   | 103/4                                                                                                                                          | za kop. 15 funt. 3 zoł. —                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Za głowe z mózgiem<br>4'nogi                                                                                                                         | $\frac{10^{3}}{4}$ $\frac{10^{3}}{4}$                                                                                                          | za kop. 15 funt. 3 zoł. —<br>za kop. 12 — funt. 2 zoł. 38                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Za główe z mózgiem<br>"4 nogi"<br>" lekkie z sercem                                                                                                  | 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 7                                                                                | za kop. 15 funt. 3 zoł. —<br>za kop. 12 — funt. 2 zoł. 38<br>za kop. 6 — funt. 1 zoł. 19                                                                                                                                                                                                                               |
| Za główe z mózgiem<br>4 mogi<br>" lekkie z sercem<br>watrobe                                                                                         | 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 7                                                                                | za kop. 15 funt. 3 zoł. —<br>za kop. 12 — funt. 2 zoł. 38<br>za kop. 6 — funt. 1 zoł. 19<br>Chléb żytni z mąki pośledniej-                                                                                                                                                                                             |
| Za główe z mózgiem<br>4 mogi<br>" lekkie z sercem<br>wątrobe<br>kreski                                                                               | 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 7 7 14                                                                           | za kop. 15 funt. 3 zoł. — za kop. 12 — funt. 2 zoł. 38 za kop. 6 — funt. 1 zoł. 19 Chléb żytni z maki pośledniej- széi funt 1 4                                                                                                                                                                                        |
| Za główe z mózgiem<br>4 nogi<br>" lekkie z sercem<br>wątrobe<br>kreski                                                                               | 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 7                                                                                | za kop. 15 funt. 3 zoł. — za kop. 12 — funt. 2 zoł. 38 za kop. 6 — funt. 1 zoł. 19 Chléb żytni z maki pośledniej- széj funt 1 4 za kop. 15 funt. 3 zoł. 60                                                                                                                                                             |
| Za główę z mózgiem<br>4 nogr<br>" lekkie z sercem<br>wątrobę<br>kreski<br>" mleczko                                                                  | 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 7 7 14 7                                                                         | za kop. 15 funt. 3 zoł. —  za kop. 12 — funt. 2 zoł. 38  za kop. 6 — funt. 1 zoł. 19  Chléb żytni z maki pośledniej- széj funt 1 4  za kop. 15 funt. 3 zoł. 60  za kop. 12 funt. 2 zoł. 88                                                                                                                             |
| Za główę z mózgiem<br>4 nogr<br>" lekkie z sercem<br>wątrobę<br>kreski<br>" mleczko                                                                  | 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 7 7 14 7                                                                         | za kop. 15 funt. 3 zoł. —  za kop. 12 — funt. 2 zoł. 38  za kop. 6 — funt. 1 zoł. 19  Chléb żytni z maki pośledniej- széj funt 1 4  za kop. 15 funt. 3 zoł. 60  za kop. 12 funt. 2 zoł. 88  za kop. 6 funt. 1 zoł. 44                                                                                                  |
| Za główę z mózgiem 4 nogr  " lekkie z sercem wątrobę kreski mleczko  WIEPRZOWINA.                                                                    | 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 7 7 14 7                                                                         | za kop. 15 funt. 3 zoł. —  za kop. 12 — funt. 2 zoł. 38  za kop. 6 — funt. 1 zoł. 19  Chléb żytni z maki pośledniej- széj funt 1 4  za kop. 15 funt. 3 zoł. 60  za kop. 12 funt. 2 zoł. 88  za kop. 6 funt. 1 zoł. 44  Chléb razowy funt 1 23/4                                                                        |
| Za główę z mózgiem 4 nogr  " lekkie z sercem wątrobę kreski mleczko WIEPRZOWINA. Za wieprzowiny funt ze szpondrem                                    | 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 7 7 14 7 kop                                                                                                    | za kop. 15 funt. 3 zoł. —  za kop. 12 — funt. 2 zoł. 38  za kop. 6 — funt. 1 zoł. 19  Chléb żytni z maki pośledniej- széj funt. 1 4  za kop. 15 funt. 3 zoł. 60  za kop. 12 funt. 2 zoł. 88  za kop. 6 funt. 1 zoł. 44  Chléb razowy funt. 1 23/4  MIESO KOSZERNE: kop.                                                |
| Za główę z mózgiem 4 nogi " lekkie z sercem wątrobę kreski mleczko WIEPRZOWINA. Za wieprzowiny funt ze szpondrem                                     | 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 7 7 14 7 kop                                                                                                    | za kop. 15 funt. 3 zoł. —  za kop. 12 — funt. 2 zoł. 38  za kop. 6 — funt. 1 zoł. 19  Chléb żytni z maki pośledniej- széj funt. 1 4  za kop. 15 funt. 3 zoł. 60  za kop. 12 funt. 2 zoł. 88  za kop. 6 funt. 1 zoł. 44  Chléb razowy funt. 1 23/4  MIESO KOSZERNE: kop.                                                |
| Za główę z mózgiem 4 nogi " lekkie z sercem wątrobę kreski " mleczko  WIEPRZOWINA Za wieprzowiny funt ze szpondrem bez szpondiu                      | 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 7 7 14 7 kop. —12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> . 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> . | za kop. 15 funt. 3 zoł. — za kop. 12 — funt. 2 zoł. 38 za kop. 6 — funt. 1 zoł. 19 Chléb żytni z maki pośledniej- széj funt 1 4 za kop. 15 funt. 3 zoł. 60 za kop. 12 funt. 2 zoł. 88 za kop. 6 funt. 1 zoł. 44 Chléb razowy funt 1 2³/4 MIĘSO KOSZERNE: kop. Koszernej wotowiny funt 8                                |
| Za główę z mózgiem 4 nogr  " lekkie z sercem wątrobę kreski " mleczko WIEPRZOWINA. Za wieprzowiny funt ze szpondrem bez szpondru główe i ozor rs. 1. | 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 7 7 14 7 kop                                                                     | za kop. 15 funt. 3 zoł. —  za kop. 12 — funt. 2 zoł. 38  za kop. 6 — funt. 1 zoł. 19  Chléb żytni z maki pośledniej- széj funt. 1 4  za kop. 15 funt. 3 zoł. 60  za kop. 12 funt. 2 zoł. 88  za kop. 6 funt. 1 zoł. 44  Chléb razowy funt. 1 2³/4  MIESO KOSZERNE: kop.  Koszernej wołowiny funt. 8  Cieleciny funt. 7 |
| Za główę z mózgiem 4 nogi " lekkie z sercem wątrobę kreski " mleczko  WIEPRZOWINA Za wieprzowiny funt ze szpondrem bez szpondiu                      | 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 7 7 14 7 kop                                                                     | za kop. 15 funt. 3 zoł. —  za kop. 12 — funt. 2 zoł. 38  za kop. 6 — funt. 1 zoł. 19  Chléb żytni z maki pośledniej- széj funt. 1 4  za kop. 15 funt. 3 zoł. 60  za kop. 12 funt. 2 zoł. 88  za kop. 6 funt. 1 zoł. 44  Chléb razowy funt. 1 2³/4  MIESO KOSZERNE: kop.  Koszernej wołowiny funt. 8  Cieleciny funt. 7 |

## Politische Nunbichau.

Warichan, 18. Mai. Die Londoner Konferenz hat durch den Absching des Vertrages die Besürchtungen hinsichtlich der Lieremburger Frage beseitigt, jedoch den Zeitungs-Meinungen über das Resultat dieser Konferenz kein Ziel gesett. Das berliner ministerielle Organ, Prov. Corresp. berichtet über die Haupt-Bedingungen des unlängst in Londom abgeschlossenen Vertrages, welche mit dem, was Margs, de Moustier in der französischen Kammer sagte, wellständig übereinstimmen und bemüht sich zu deweisen, daß dieser Veruzen ganz vortheilhaft sei, da er die ganze Greuze von der Luremburger Seite sicher stelle. Dieses Organ des dr. Bismarch rühmt die Mäßigung und die Vorliebe für den Frieden, der französischen Regierung und sieht die Wiederherstellung der berzlichen Verhaltnisse wischen Krankreich und Preußen vorsaus. Die Aufgabe dieser Londoner Konferenz ist also gelöst und bleibt nur noch das Pechseln der Natissationen überg. Die Meisnung, daß noch Interhandlungen über verschieden andere Gegenstände stattsüben sollten, war somit irrig. In England ist die Infriedenheit über die Veseitigung der Gesahr eines Krieges übersunfriedenheit über die Veseitigung der Gesahr eines Krieges übersunfriedenheit über die Veseitigung der Gesahr eines Krieges übers

Der Magistrat der Stadt Lode macht ben intereffirten Personen befannt, daß der Raufmann Berr Guftav Brullow, welcher bisher in den Buchern der beftanbigen Einwohner der Stadt Lodz unter Hausnummer 2 einge-tragen ist, beabsichtigt für beständig nach der Stadt Berlin in Preußen zu übersiedeln. Wer irgendwelche Unsprüche an densel-ben zu machen bat, wolle sich mit den rechtsgiltigen Beweisen binnen vier Wochen auf dem biefigen Magiftrate melben, ba nach Berlauf dieser Beit der genannte Berr Brullow gur Erlangung des Emigrationspasses vorgestellt wird. Lodz, den 6. (18.) Mai 1867.

Prafident Poblen 8. Suntt. Sefretar Michaleti.

Der Präsident der Stadt Lodz. Im Sinne der gesetlichen Vorschriften und in Ausführung eines Restriptes Sr. Ercellenz des Petrokower Gubernators vom 1. (13.) d. Mts. u. J. Nr. 3859, erinnere ich die Herren Kaufleute, Konditoren, Restaurateure, Hotelbestiger, sowie die Besitzer aller öffentlichen Lokale daran, daß sie die Preis-Courante und Rechnungen ihrer Geschäfte nur in Rubeln und Kopesen Silber führen follen.

Diesenigen, welche dieses nicht befolgen und ihre Rechnungen und Preis-Courante nach Gulden führen, werden zu Geldstrafen gezogen. Lodź, den 2. (14.) Mai 1867. E. Pohlens.

Die Breise ber Lebens-Mittel find für ben Monat Mai b. 3. folgendermaßen bestimmt worden:

| ment b. 3. forffenoermaken bestrimmt morben: |                                          |               |                                                              |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--|
|                                              | Rinbfleisch.                             | Rop.          | Schweinefleisch. Rop.                                        |  |
| ı                                            | Rinoffeisch, das Pfd. für das Lendenstud | 8             | 90ieren   121/2                                              |  |
| I                                            | für bas Lendenstück                      | 12            | Frifder Schineer 10                                          |  |
| İ                                            | . 10 Gebind Flecke                       | 40            | Ausgeschmolzenes Schmalz 22                                  |  |
| l                                            | a hie Reher                              | 16            | Gin Pfund frifder Spect 19                                   |  |
| l                                            | bas ganze Berg                           | 20            | Ein Pfund frifder Spect 19<br>Ein Pfd. getrockneter Spect 22 |  |
| I                                            | · · weiminge                             | 12            | Gin Pfo. geräucherter Spec 24                                |  |
| l                                            | s die Nieren                             | 12            | 4 Fuße bis jum erften Welente 25                             |  |
| l                                            | . die Zunge                              | 36            | Cemmel und Brob.                                             |  |
| ļ                                            | e ben Ropf mit Maul                      | 48            |                                                              |  |
| ı                                            | e vier Füße                              | 24            | Gine Cemmel von Weigenmehl für                               |  |
| Ì                                            | = die Rappen ohne Fleifd                 | h•            | 1 Psfund Rop. 7                                              |  |
| l                                            | theile, welche beim Gleife               | the           | Gine Cemmel von Beizenmehl für                               |  |
|                                              | schon berechnet find                     | 8             | 1/2 Rop. 7 Col.                                              |  |
|                                              | Gin Bud frifches Talg (vierz             | ig            | Gine Cemmel von Weizeninehl für                              |  |
|                                              | Pfund) Rbl. 4 Kot                        | . 80          | 1 Rop. 14 Col.                                               |  |
|                                              | Ein Pfund Talg                           | 12            | Ein Salztuchen für 1/2 Rop. 16 Col.                          |  |
|                                              | Ralbfleisch.                             |               | Roggenbrod von Dampfniehl für                                |  |
|                                              | Ralbfleisch, das Pfund                   |               | lar i shiana a atabi                                         |  |
|                                              | für den Ropf mit Gehirn                  | 103/          | für 15 Kop. 3 Pfo. — Sok.                                    |  |
|                                              | s vier Füße                              | 103/          | für 12 Kop. 2 Pfv. 38<br>für 6 Kop. 1 Pfv. 19                |  |
|                                              |                                          | 7             | für 6 Kop. 1 Pst. 19 -                                       |  |
|                                              | s die Lunge nebst Herz                   | 7             | Roggenbrod von geringerem Mehle                              |  |
|                                              | one Getrofe                              | 14            | für 1 Pfund 4 Rop.                                           |  |
|                                              | bas Kalberösdhen                         | 7             | für 15 Rop. 3 Pfo. 60 Col.,                                  |  |
|                                              | ·                                        |               | für 12 Kop. 2 Pfd. 88 Sol.,                                  |  |
|                                              | Schweinefleisch.                         | Rop.          | für 6 Kop. 1 Pfd. 44 Sol.,                                   |  |
|                                              | Schweinefleisch, bas Pfund               | -             | Schrotbrod für 1 Pfd. Rop. 23/.                              |  |
|                                              | beogl. fettes, Pfund                     | $12^{1/2}$    | Roscherfleisch. Kop.                                         |  |
|                                              | beogl. mageres, Pfb.                     | $11^{1}/_{2}$ | Koscher-Rinosteisch das Pfo. 8                               |  |
|                                              | Kopf und Zunge 1 Nu                      | b. →          | Kalbsteisch das Pfund 7                                      |  |
|                                              | Leber, Berg und Lunge                    | · 37½         |                                                              |  |
|                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | 10/           | 277                                                          |  |

wiegend und die Zeitungen rühmen das durch die Diplomatie erwieste Resultat so sehringen inzimen das dirty die Depidiatte einer allgemeinen Abrüstung ableiten. In Krankreich bearbeiten die halbanttelichen Zeitungen die Erklärung des Hr. de Moustier in verschiedener Weise; die oppositionellen Blätter sprechen dagegen die Meisnung aus, daß Frankreich gar keinen Grund habe, sich zu freuen. In Paris ist das Bertrauen noch nicht ganz wieder hergestellt, was nam am Bestein an der kühlen Aufnahme sieht, mit welcher die Erkkanna über den Allschlüß des Nertrages im Gesendelienden die Erklärung über ben Abschluß bes Bertrages im Gesengebenden

Prasident: Pohlen 8.

Rodz, den 1. (13.) Mai 1867.

bie Erklärung über den Abschluß des Vertrages im Gesetzgebenden Körper aufgenommen wurde.

Eine auß türkischer Quelle eingetroffene Nachricht, daß die Truppen Omer-Pascha's bei Rethinv gesiegt haben, widerlegt die früheren Verichte nicht, nach welchen die Türken bei Sphakia zurückzeschlagen worden sind, denn Sphakia liegt am südlichen und Methinw am nördlichen Ufer der Insel. Beide Ereignisse konnten also auch gleichzeitig stattgefunden haben. Nachrichten aus Athen bestättigen eitzigermaßen den gestrigen telegraphischen Bericht, daß von den Mächten eine Note nach Konstantinopol gesendet worden sei, in welcher ein Wassenstillstand mit den Kandioten verlangt wird. Die Pforte hat die jept noch eine Autwort hier aufgegeben.

Bait Racheichfen aus Wien, joll der Reichsrath tunftigen Dienftag ober Mittwoch personlich vom Katter eröffnet werden.

Herr Ferrarg hat der Kammer bereits den Gesepentwurf liber die Kirchengpter vorgalegt... Nach demselben werden 600 Milliosen Kraftsch der Negterung zufließen und der Nest des Werthes auf Prisippen für die Geistlichen und auf Ausgaben für die Geistlichtett perwendet. Die Actionsparthei bereitet sich für eine thätige Erpedition auf Rom vor und Garibaldi soll zu diesem Zwestige Erpedition auf Rom vor und Garibaldi soll zu diesem Zwes de eine freiwillige Unleihe ausgeschrieben haben.

In den Bereitigten Staaten von Nordamerika hat ein Arieg gegent die Indianer im Westen begonnen und nimmt bedeutende. Dinensionen an. Die Indianer üben die größten Grausamseiten aus und in Folge dessen herrscht in den Vereinigten Staaten der größte Unwille so, daß die gänzliche Ansrottung der Stämme der Rothhäute verlangt wird.

Die neitesten Nachrichten aus Merifo bestätigen, daß Duere-tarn von den Juaristen erobert ist, Kaiser Maximilian fliehen mußte und die Reste seiner Truppen unter dem Beschle des General Marquez von Porstrio Diaz auf dem Wege von der Haupt-stadt nach Puebla überwinden worden sind. (Dz. Warsz.)

— Die Unzustriedenheit mit dem Resultate der Condoner Kon-

ferenz wird in Deutschland immer größer. Die süddentschen Zei= tungen machen dem Berliner Kabinet den Vorwurf, daß es bie preußtschen Truppen von einem befestigten und strategisch wichtigen Punkte zurückziehe und ein deutsches Land Frankreid opfere, da, die Neutralität Luremburgs und die Garantie der Mächte eine, bloße Täuschung sei, welche in Friedenkzeiten gut sei, aber garkeine Bedeutung haben werde, wenn ein Arieg zwischen Frankreich und Preußen ausbrechen follte. Das lette Band zwischen Luremburg und Deutschland, der Zollverein, wird auch zerrissen, da der Großherzog verlangt hat, die Mitglieder der Condoner Konserenz möchten eine Kommissium bilden zum Entwurse von Handels-Werträgen, welche die bisherige Union Luremburgs mit dem preußisigen Bollverein ersetzen sollen. Die österreichischen Zeitungen besmerken mit boshafter Freude, daß das Berliner Kahinet erlaubt hat, Deutschland eine Provinz zu nehnten, welche ihm gehörte. Die "Neue Fr. Presse" findet jest Gelegenheit, die Sieger von Sa= der Der der der Beite beitegenheit, die Steger von Sabowa daran zu errinnern, daß sie unlängst noch drohten, Straßburg, Meh, Toul, und Verdunt zu nehmen, anstatt bessen aber die deutsche Provinz Limburg an Holland, abgaben und sept sich Luremburg nehmen lassen! (Gaz. Pol.)

[Theater.] Die Untunbigung einer erften Vorstellung eines nengeschaffenen Theaters, eines deutschen Theaters in unierer Stadt, hatte die Erwartungen auf's Sochste gespannt, besonders da durch porhergegangene Berichterstattungen in diefer Zeitung, das Dieblitum berechtigt war, etwas mehr als Gewöhnliches zu verlangen. Mit Befriedigung glauben wir aber heute aussprechen zu können, daß die gehegten Erwartungen durch den erlangten Succes vollktändig erfüllt worden sind, welchen die erste Vorstellung erreichte. Obgleich die Wahl von drei kleinen Piecen zur

#### Inserata.

Znalezione papiery nalezace do Małgorzaty Karwolińskiej owinięte w chusteczkę perkalowa, właściciel odebrać może za udowodnieniem i zwróceniem kosztów ogłoszenia w Magistracie miasta Łodzi.

w Łodzi dnia 4 (16) maja 1867 roku.

Prezydent miasta Łodzi: Pohlens.

Rejent Kancelaryi Okregu Zgierskiego obwieszcza, 2e na żądanie sukcesorów niegdy Petronelli z Wierzbickich Perkowskiej i z mocy upoważnienia przez JW. Prezesa Trybunalu Cywilnego w Warszawie dnia 21 Kwietnia (3 maja) r. b. do Nr. 4764 udzielonego, odbywać się będzie w domu Nr. 1429 w Łodzi przy ulicy Widzewskiej, w dniu 10 (22) maja r. b. i dni nastepnych, zawsze od godziny 3ej z poludnia przedaż przez publiczną licytację ruchomości mianowicie: fortepianu, powozu, mebli, bielizny, garderoby, szkła, miedzi i t. p. za gotowe pieniądze.

Kodz dnia 28 kwietnia (10 maja) 1867 roku. Ferdynand Szlimm

### Obwieszczenie.

-Wedniu 12 (24) maja r. b. prawnie zajęte ruchomości jako to: surdut syberynowy, lichtarze mosiężne, mąka pszenna, meble sosnowe i t. p.-w Rynku Starego-Miasta tu w Lodzi o godzinie 2ej z południa sprzedane będą. Łódź dnia 8 (20) maja 1867 roku.

Hipolit Stodolnicki, Komornik.

Eroffnungefeier une Anfange nicht febr geeignet erscheinen wollte' so glauben wir doch darin die Tendenz der Direction erkennen Bu muffen, die Bielfeitigfeit der Theatermitglieder dem Aublitum anschaulich machen zu wollen. Diefer Zweck wurde zwar vollständig erreicht, nur konnten wir und nicht verhohlen, daß durch die übergroße Unstrengung der einzelnen Schauspieler, eine ge-wisse Abspannung in den zulest gegebenen Studen nicht zu verfennen war; sonst aber gingen sammtliche drei Stücke gut abge-rundet in Scene und boten ein Ensemble, das in der kurzen Zeit, in welcher die von so verschiedenen Theatern berufenen Mitglieder, fanm Belegenheit hatten mit einander befannt gu werden; fast nicht zu erwarten stand. Wir daufen dies mohl der um-sichtigen Leitung des Herrn Directors Reinelt, der uns in dieser Hinsicht als bewährt zu bekannt ist und über dessen stets gelungenen Leistungen, als Schauspieler, es unnöthig ware etwas binzuzusugnen. Der von ihm verfaßte herzlich gemuthliche Prolog legte den Zweit und bas Biel dar, welches Unternehmer und Direction sich gestadt haben und welche sie zu erreichen auch bemubt sind. Geben wir nun auf die einzelnen Leistungen der Darsteller über, so mussen wir Herrn Wehn die Krone des Abends zugestehen, die er sich als Garrif in "Doctor Robin" in vollem Maße verdiente. Das fein nuancirte Spiel zeigte sich besonders in der Trunkenheitsscene, die weit entfernt eine wiederliche Karrifatur zu sein, in ihrer Derhheit dennoch den vollkommen gewandten und denkenden Mimen zeizte. Nach ihm gebührt der Frau Hain unsere volle Anerkennung für die Gewandtheit und Moutine, womit dieselbe in allen drei Stücken ihre Nollen auf's Belungenfte durchführte, und hoffen wir ihrem Spiel noch manche heitere Stunde zu verdanken zu haben. Eine fehr angenehme und liebliche Ericheinung ist Fraulein Bentkowska. Ihre Marie in "Doctor Robin" zeigte uns ein gutes Berftandniß ihrer Rolle und wir werden uns freuen fie in Studen zu sehen, in welchen wir mehr Gelegenheit haben ihre nicht zu verkennenden Talente bewundern zu können. Dürfen wir ihr noch einen guten Rath ertheilen, so ist es der, bei Effecten etwas haushälterischer mit ihrer Stimme umzugeben, mas viel dazu beitragen wird. fich ben wohlverdienten Erfolg auch ferner zu sichern. Berrn Sain lernsten wir als einen tuchtigen Komiter tennen und fein Freihert von Strisow, den er uns höchst gelungen vorführte, berechtigt und auch von ihm viel Gutes und besonders Erheiterndes erwarten zu dürfen. Alle übrigen Mitwirtenden waren voll Effer und truden bas Ihrige zum Gellingen des Ganzen vollständig bei. Der Direction muffen wir jedoch noch bemerken, in der Bahl solcher Stüde vorsichtig zu sein, die in einem Dialett geschrieben find, welcher ben Darstellern und noch mehr den Buschauern ungeläufig ist, auch haben wir noch die mangelhafte Musikbegleitung der vorgetragenen Couplets zu erwähnen und muffen dem Orchefter-Dirigenten empfehlen, berfelben eine großere Aufmerkfamteit gu widmen. Auf die Ausstellung des Theaters, Die Decorationen, Anzüge und Belenchtung ist schon früher aufmerksam gemacht worben und wir können nur in das allgemeine Urtheil einstimmen, daß dieselben allgemein befriedigt haben.

#### Injerate

### Theater im Paradies.

Donnerstag, den 23. Mai: "Die Sochzeitsreife," Luftipiel in 2 Aften von Doctor Benedig; hierauf: "Bacbecter," Schwant mit Gefang in einem Uft.

Berichiedene, in ein Tuch eingewickelte, der Margarethe Karwolinsta gehörende Papiere, find gefunden worden und konnen gegen Beweis des Eigenthumsrechtes und Erstattung der Roften auf dem Magistrate der Stadt Lodz abgeholt werden.

Łodź, den 4. (16.) Mai 1867.

Präsident der Stadt Bod2: Poblen 8.

### Der Notar der Kanzelei in Lodz

macht befannt, daß auf Berlangen ber Erben ber weil. Petronella Perfowska, geb. Wierzbicka und auf eine am 21. April (3. Mai) d. J. unter Nr. 4764 ertheilte Ermächtigung Er. Erc. der Präses des Civil Tribunals in Warschau — am 10. (22.) Mai d. J. und den darauf folgenden Tagen, stets von 3 Uhr Nachmittags an, in dem in der Stadt Lodz an der Widzewer Straße unter Nr. 1429 gelegenen Hause verschiedene Mobiliarien und zwar: ein Pianoforte, ein Kutschwagen, Möbel, Wäsche, Kleidungsstücke, Glas, Rupfer u. dgl. vermittelft öffentlicher Licitation gegen baare Zahlung verkauft werden.

Ledz, den 28. April (10. Mai) 1867.

Ferdinand Schlimm.

# Teatr Amatorski. CZWARTE PRZEDSTAWIEN

w lokalu pana Fryderyka Sellin w celu utworzenia stypendium, danem bedzie

w Sobote dnia 25 Maja r. b.

a mianowicie: przedstawioną będzie komedja w polskim języku pod tytułem: "Warszawiacy i Hreczkosieje," w 3 aktach. Na zakończenie OBRAZ z oświetleniem bengalskim ogniem, na które to przedstawienie uprzejmie zaprasza.

D. ZONER.

Biletów na miejsca numerowane dostać można u p.p. Szwetysza i Orzechowskiego.

Malarz portretowy przybyły z Warszawy, zamieszkały czasowo w Zodzi, maluje portrety z natury, kopiuje z zupełnem podobieństwem tak z portretów jak z fotografii, oraz obrazy religijne, historyczne, rodzajowe i pejzaże - odnawia także stare obrazy. Pelecając się szanownej publicz-ności. JAN NIEDZIELSKI, ności.

w nowym domu p. Saltzman nad stawem.

Zawiadamiam szanowną publiczność, że przenióstem swo-je mieszkanie z ulicy Średniej na ulicę Konstantynowską Nr. 324 do domu powroźnika p. Filip. W razie mojej nieobecności wszelkie obstalunki przyjmu-

ją się u gospodarza domu, mieszkającego na dole.

Fryderyk Otto, malarz pokojowy i znaków.

Dowod zastawu wystawiony przez Składy Banku Polskiego za Nr., 3829 zaginał. Upraszam łaskawego znalazce o oddanie do Kantoru Banku w Łodzi, korzyści z niego żadnej mieć nie może gdyż ostrzeżenie gdzie należy uczynione J. Fränkel.

J. H. Sonnenberg zgubił książeczkę z notatkami oraz paszport, wydany przez Wgo Policmajstra miasta Łodzi i 2 assygnacje z Urzędu Leśnego w Wiączynin. Łaskawy znalazca raczy takowe oddać za nagrodą rsr. 1

przy ulicy Drukarskiej w domu Nr. 308.

Józef Wollmann zgubił bilet na wolny pobyt w mieście Łodzi i karteczkę obrachunkową. Łaskawy znalazca raczy takową oddać do Magistratu tutejszego.

Na starem mieście przy ulicy Zgierskiej na przeciw Kościoła Katolickiego Nr. 147, są różne mieszkania do wyna-jęcia od Śgo Jana r. b. Wiadomość tamże u Majera Strykowskiego, Mydlarza.

Do wynajęcia: SKLEP z mieszkaniem każdego czasu, a mieszkanie składające się z trzech pokoi i kuchni na lem piętrze od Śgo Jana. Ulica Piotrkowska Nr. 544 u

Dr. Goldrath.

Grlanbe mir hierdurch ergebenst an: juzeigen, daß ich mein Flaschen:, Sohlund Zafelglas Lager nach bem Saufe des Herrn Leopold Haentschel verlegt habe. Lodz, den 12. Mai 1967. Adolf Olto.

In dem in der Altstadt, an der Zgierger, Strafe, gegenüber der katholischen Kirche gelegenen Saule Ar. 147, find von Josanni b. I. ab verschiedene Wohnungen zu vermiethen, Näheres zu erfragen bei Herrn Meier Strykowski, Seifensieder.

3. S. Sonnenberg bat ein Motizbuch nebft feinen vom Polizeimeister der Stadt Lods ausgestellten Paß und 2 Duittungen aus dem Forstamte Wiączyń, verloren. Der gütige Kinder wolle diese Gegenstände gegen 1 Rubel Belohnung abgeben Druckerstraße Nr. 308.

Gin Dackden, enthaltend: Gebete, einen Rock und ein Paar Strumpfe, in verloren worden. Der gutige Finder wolle das felbe gegen angemeffene Belohnung abgeben bei Rornwaffer, Druderftraße Nr. 311.

Sofef Bollmann bat feine Aufenthaltstarte und einen Betrechnungszettel verloren. Der gutige Finder wolle bieselben auf den hiefigen Magistrate abgeben.

Wolno drukować. Naczelnik Powiatu: Schiemann.

### IV. Dilettanten: Theater: Vorstellung im Gellin'schen Saale.

Sonnabend, den 25. Mai I. J. wird zur Gründung eines Stipendiums von den Dilettanten ein polnische Luftspiel unter Die Barichauer auf dem Lande" in 3 Aufzügen, und jum Schluß ein Tableau mit bengalischer Fener Beleuchtung gegeben werden; zu welcher Borstellung im Namen ber Dilettan-ten höflichst einladet:

D. Zoner.

Billets zu nummerirten Sipen sind bei den Herren Szwetnfz und Drzechowski zu haben.

Kalisch und Lodz, den 7. Mai 1867.

Bir nehmen höflichst Bezug an das von unserem Rafal Sache, unterm 1. d. Mts. erlassene Circulair, welchem wir heute nachträglich die Anzeige hinzusigen, daß unser Ludwig Cohn aus der Societät unserer bisber gemeinschaftlich geführten Geschäfte ausscheidet und hiermit die Firma:

Rafał Sachs, Cohn & Sachs jun.

in Kalisch und in Lodź erlischt.

Sänmtliche Activa der aufgelösten Firma übergehen in das Eigenthum unseres **Nafal Sachs**, sowie dieser auch deren Vassiva überninmt; über die fernere Leitung des Eolonials und Farbe-Waaren-Geschäftes in Lodz und des Farbe-Waarens und Speditions Geschäftes in Kalisch, hatte unser Rafal Cache bereits die Ehre, Sie davon zu unterrichten. Wir zeichnen mit hochachtung ergebenft:

Rafał Sachs. Ludwig Cohn. Jacob Sachs.

**杂杂长条条条条条条条条条条条条条条条条条**条

Da meine beschränkte Zeit es mir nicht gestattet, von allen meinen Freunden und Bekannten in Lodz wie in Bgierz mich persönlich zu verabschieden, muß ich es schen leider auf diese Weise thun, bittend, daß man mir auch sernerhin die Liebe und das Wohlwollen bewahren möge, die ich in beiden Gemeinden auf fo mannigfache und zahlreiche Weise erfahren habe.

Julius Pastenaci, Prediger in Barfchau.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

Der unterzeichnete, für einige Zeit hier in der Stadt Lodz wohnende Portrait-Maler aus Warschau, empfiehlt sich zur Aufertigung von Portraits nach der Natur, zum Kopieren mit vollkommener Echulichkeit, sowohl von gemalten Portraits, sowie von Photographien, religiösen, historischen, Genres und laudschaft, lichen Bildern und zum Auffrischen alter Gemälde.

JOHANN NIEDZIELSKI,

im neuen Baufe des herrn Galigmann, am Teiche.

Wilhelm Litke, Tifchler und Zimmermftr. wohnhaft in Batuty Mr. 8 bei Beren Romat,

empfiehlt sich den herren Burgern der Stadt Lodz.

Warnung.

hiermit warne ich einen Jeden, von einem der beiden Compaguous der Zwirn-Handlung unter der Firma: Peter Holicke et Comp. weder bewegliches noch unbewegliches Eigenthum ohne Bewilligung bes andern gu faufen.

Matter of ift gu haben bei bem Lehrer Schwante, in ber Rabe bes

Gin Paar Pferbe nebit Geschier find zu verfaufen im Saufe des Beren Band Rr. 274. Naberes bei bem bort ftebenden Offizier.

Die Seiden-, Kunft: und Schönfärberei

JOHANN MACK, Druckerstraße Nr. 299

übernimmt alle Gattungen von Seide, Seidenzeugen, Baumwollund Schafwoll-Baaren jum Farben und Aprettiren.

Erlanbt zu brucken: Rreis Chef Schiemann.

畿

\*